# Frauenaufgaben im Albido

Was die deutsche Frau heute wissen muß Preis 20 Pfennig

# Frauenaufgaben im Krieg

Bearbeitet von Ruth Hildebrand

Was die deutsche Frau heute wissen muß

## Inhalt

| Die Pflichten der Frau in der Front der S | jei | ma  | it    | •   | •  |   | ٠   |     | •  | •   | •    | ٠ | 3  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----|---|-----|-----|----|-----|------|---|----|
| Von Reichsfrauenführerin Gertrud Sc       | hol | lß- | $\Re$ | lín | ť  |   |     |     |    |     |      |   |    |
| Was deutsche Frauen vor uns taten         | •   | •   | •     | •   | •  | • | •   | •   |    | •   | •    | • | 5  |
| Hausfrau im Kriege                        | •   | •   | •     | •   | •  | • | •   | •   | •  | •   | •    | • | 8  |
| Die schaffenden Frauen im Kriegseinsatz   | •   |     |       | •   | •  | • | 0   | •   | ٠  | ٠   | •    | • | 13 |
| Wo wird die Hilse der Frau gebraucht?     | •   | •   | •     |     | •  | • | •   | •   | ٠  |     | •    | • | 19 |
| An wen wender sich die Frau, wenn sie he  | ute | : I | lai   | t u | nd | Ş | ill | e l | ra | ıud | ht ' | ? | 28 |

## Die Pflichten der Frau in der Front der Heimat

Die Stunde der Bewährung hat begonnen. Die Front an den Grenzen und in Feindesland ist gebildet. Unzählige Frauen aber haben sich in die Heimatfront eingereiht. Nun muß es sich zeigen, daß wir Nationalsozialisten sind.

Der Führer hat uns deutsche Frauen gerufen, und keine von uns darf fehlen. Unsere Männer haben die Waffen zur Hand genommen und tun draußen ihre Pflicht. Wir haben sie ziehen lassen; denn so wie sie jetzt vorm Feind Tapferkeit zu beweisen haben, so wollen auch wir mit der gleich en Tapferkeit in der Heimat dienen. Unsere Männer sollen es wissen, daß wir zu Hause zusammenstehen und ein er des and er en Sorge trägt. Unsere Soldaten sollen sich auf uns verlassen können. Jede Stunde muß sie bereit finden; sie sollen sich nicht auch noch Sedanken um ihre Angehörigen in der Heimat machen müssen.

Sanz nah müssen wir nun zusammenrücken, damit keiner müde wird. Wie eine große Familie stehen wir zusammen. Helsende Hände strecken sich aus, wenn Schwachheit hier oder da aufkommen will. In diesen schicksalsschweren Tagen fühlt sich sede von uns dafür verantwortlich, daß sich in keiner Frau die Bitterkeit der Einsamkeit einschleicht. So wie wir mit heißem Herzen den Marsch unserer Truppen verfolgen, so wollen wir auch einen Blick haben für die Frauen, denen wir täglich begegnen. Semeinsam ist der Weg, den wir gehen, gemeinsam die Sorge, gemeinsam soll auch der Schmerz sein, der manche von uns treffen wird. Ein gutes Wort, ein teilnehmender Händedruck kann trösten und überwinden helfen.

Wer noch keinen Einsatplatzugewiesen bekommen hat, meidet sich. Bur Unterstützung der Landfrau, zur Betreuung der Kinder werktätiger Frauen, bei Gemeinschafts-verpflegungen und Speisungen werden ungezählte Hände gebraucht. Es darf keine Frau mehr geben, die die Hände in den Schoßlegt und zusieht.

Oft, wenn die deutschen Menschen zum Einsatz aufgerufen wurden, haben wir gesagt "Es geht um Deutschland". Dies Wort erleben wir in diesen Tagen ganz neu. Wir wollen nicht viel davon sprechen — aber in unseren Herzen soll dies Wort wach bleiben und uns start machen. Wir haben nur eine Spanne Zeit zu leben — aber unseren Kindern wollen wir ein Deutschland der Ehre zurücklassen. Aus der fordernden Gegenwart dieser Tage schauen wir hinaus in die Zufunft, die unsern Kindern gehören soll.

Voll Vertrauen folgen wir dem Führer. Er mag von uns verlangen, was notwendig ist — wir sind zur Stelle. In den Jahren, die hinter uns liegen, haben wir es ihm immer wieder gelobt. Nun dürfen wir es mit unserer Tat und unserer unerschütterlichen Haltung täglich beweisen. Der Feind wartet darauf, daß wir in unserem Glauben an den von der Vorsehung bestimmten Weg des Führers irre werden. Der Feind hat sich in den deutschen Frauen getäuscht.

Wenn auch Schweres und Schwerstes uns auferlegt wird, unser Stolz bleibt der gleiche, als deutsche Frauen mit dem Führer in eiserner Disziplin diesen Weg zu gehen und ihm die Sewißheit tagtäglich zu geben daß auch die Heimat mitzukämpfen und mitzusiegen sich bereit gemacht hat.

Julius block-Klinh

Reichsfrauenführerin

# Was deutsche Frauen vor uns taten

Die deutsche Frau hat sich heute mit selbstverständlicher Tapferkeit eingereiht in die innere Front. Ihre Haltung und ihr tatkräftiger Einsat sind ausschlaggebend geworden für die Stärke und die Widerstandskrast der Heimat.

Das ist sa von seher ihre Art gewesen: Mit unerschrockenem Herzen einzugreisen und mit Umsicht zu helsen, wenn ihr Volk in Not war. Da sind die germanisch den Frauen, die von den Wagenburgen herab ihre Männer im Kampf gegen die Nömer anseuerten; da sind sene anderen Germaninnen, die auf die Schlachtfelder hinausgingen, um die Verwundeten zu verbinden und in ihren Häusern zu bergen. Da ist aber auch viese Jahrhunderte später das herzhafte Beispiel einer schwäbischen Vürgermeistersfrau, Anna-Varbara Künkelin aus Schorndorf, die, als der Herz Vürgermeister und seine Natsherren versagten, die Seschicke der Stadt in ihre feste Hand nahm und die Franzosen fernhielt.

Die Freiheitskriege, in denen sich ein ganzes Volk gegen fremde Sewaltherrschaft auflehnte, rufen dann zum erstenmal die Frauen gefchlossen auf den Plan. Frauen geben ihren Schmuck und ihre letzten Habseligkeiten für das Vaterland. Vereine werden gegründet, die sich der Pflege der Verwundeten, der Kranken und Notleidenden hilfsbereit annehmen. Seit dieser Zeit ist es zu einer selbstverständlichen Pflicht der deutschen Frau geworden, daß sie sich in Zeiten der Not unterschiedslos für alle pflegerischen Aufgaben zur Verfügung stellt.

Aber im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat die Welt ihr Sesicht mehr und mehr verändert. Industrie und Technif brachten nicht nur in die bisherigen Formen unseres alltäglichen Lebens, sondern auch des Krieges die entscheidendsten Umwälzungen. Denn der Krieg macht nun auch vor den Menschen, die in der Heimatzurückgeblieben sind, nicht mehr Halt. Selbst wenn der Feind nicht im Land steht, trifft er doch seden einzelnen, Männer, Frauen und Kinder. Keiner kann seine Leben wie im Frieden weitersühren und sich vor den harten Entschen

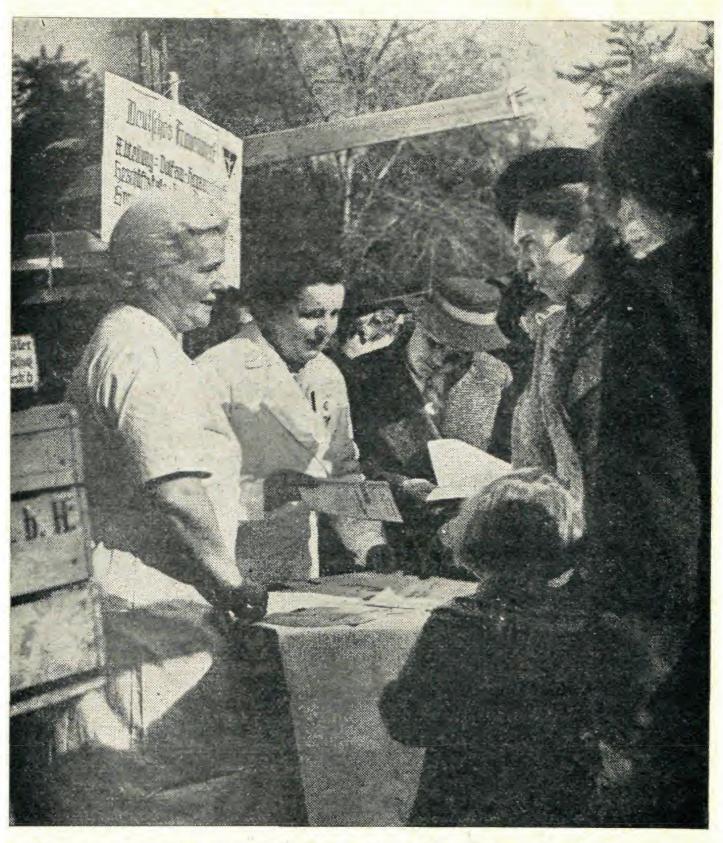

Was sollen wir kochen? - Die freundlichen Marktberaterinnen des Deutschen Frauenwerks sind gern zu jeder Auskunft bereit. Sie verteilen Tages- und Wochenküchenzettel.

scheidungen der Zeit in einen ruhigen Winkel flüchten. Darum darf sich auch die Hilfe der Frau fortan nicht mehr auf eine freiwillige Verwundetenpflege beschränken. Der moderne Krieg braucht ihre ganze Kraft. Er ruft sie als Hausfrau auf, ihren Haushalt, Ernährung und Kleidung der Familie auf die Notwendigkeiten des Krieges umzustellen Er verlangt ihre Leistung als Ersatz für die Arbeit des im Felde stehenden Mannes, und er verpflichtet sie zu einer umfassenden Hilfe auf allen Lebensgebieten, in denen Schwierigkeiten, Gorgen oder Notstände vorhanden sind.

Der Weltfrieg hat die deutsche Frau zum erstenmal in diese neue große Verantwortung gestellt. Damals haben sich die Frauen ohne Unterschied des Standes und der Parteien zusammengeschlossen, um alle die schwierigen unbekannten Aufgaben, die von ihnen plöklich unter dem harten Druck der Not gefordert wurden, überhaupt bewältigen zu können Denn der damalige Staat vermochte für die entscheidende Bedeutung dieser Frauenarbeit nicht das volle Verständnis aufzubringen. Er kannte in der crsten Zeit des Krieges nur eine Front der Schükengräben, keine Front der Heimat. Nur müham hat er sich unter dem Zwang der Verhältnisse zu ernsthafteren Maßnahmen bereit gefunden. Immer aber blieben sie nur halb, so halb wie der Staat selbst, der mit seiner Innenpolitis in die November-Revolution von 1918 hineinsteuerte. Die Frauen des Weltsrieges haben für ihren heldenhaften Einsat in vielen Fällen wenig Verständnis und Unterstützung gefunden.

Aus den bitteren Lehren des Weitkrieges aber haben wir gelernt. Heute weiß der Staat um die Notwendigkeit eines Fraueneinsates im Krieg, heute trägt und fördert er ihn. Nun sind wir zum erstenmal mit dem, was wir als Frauen leisten können, in vollem Umfang einbezogen in die große Kampfgemeinschaft des deutschen Volkes. Zugleich aber wissen wir, das wir mit unserem Tun in einer guten alten deutschen Ueberlieferung stehen, daß unsere Mütter, unsere Großmütter oder unsere Ahnen von demselben starten Seist der Hilfsbereitschaft und der Liebe zu ihrem Volk durchdrungen waren. Dieses Sefühl, nicht allein zu stehen, kann uns immer wieder die Kraft geben, durchzuhalten und, wie unsere Männer, unsere Brüder und Söhne in Bunker und Schüßengraben, an unserem Teil unsere Pflicht zu tun.

## Hausfrau im Kriege

Die Aufgabe der Hausfrau ist in Kriegszeiten größer und verantwortungsvoller denn je. Der Mann ist im Felde, die Frau hat nun allein die Sorge für das ganze Hausweien Oft hat sie vielleicht außerdem sogar noch einen Beruf auszuüben oder den Betrieb des Mannes selbständig weiterzuführen. Wenn sie ihre hausfraulichen Pflichten trotz dieser größeren Schwierigseiten mit aller Liebe und Sorgsalt weitererfüllt, dann stellt sie sich genau so in den gemeinsamen Dienst wie der Soldat draußen an der Front Denn während er fämpst. um das Leben in der Heimat mit den Waffen zu schüßen, trägt die Hausfrau die Verantwortung dafür, das Leben selbst zu hüten und zu pflegen Eine gut und ordentlich ge-führte Hauswirtschaft ist nun einmal die Grund-lage für Behaglichteit und Sesundheit der Familie. Serade in Zeiten, in denen ieder einzelne besonders eingespannt und in Anspruch genommen ist, braucht er ein Zuhause als Zuslucht und Ruhe. Immer aber wird es die Wutter sein, die den Ihren dieses Heim schafft.

Auch der kleinste aus der Millionenzahl deutscher Haushalte ist gleichsam eine Zelle im großen Gesamtkörper der deutschen Volkswirtschaft. Versagt sie mussen notwendigerweise Störungen im gangen Bereich der deutschen Wirtschaft die Folge fein. Darum kommt es im Kriege mehr als senst darauf an, seden Verbrauch im Haushalt zwedmäßig und den Verhältnissen entsprechend Sewissenhaft durchgeführte Erhebungen und Einzeleinzurichten. untersuchungen in den verschiedensten Haushaltungen geben uns heute die Möglichkeit, Bedarf und Verbrauch in der Hauswirtschaft im großen und ganzen richtig zu beurteilen. Wir wissen, mit welchem Einkommen die Haustrav rechnen muß, wieviel sie 3. B. für die Ernährung ihrer Familie ausgibt und was sie dafür auf den Tisch bringt, ja, wieviel sie überhaupt an neuen Werten in ihrem Haushalt schafft. Auf dieser Grundlage, die dem praktischen Leben entspricht, läßt sich eine Beratungsarbeit aufbauen, die den Hausfrauen für alle verschiedenartigen Aufgaben, die ihr Haushalt an sie stellt, auch unter den veränderten Verhältnissen des Krieges Rat und Hilfe geben kann.

Durch die Sinführung des Karten-und Bezugscheinschlem s auf den verschiedensten Gebieten, z. B. von Lebensmitteln und Spinnstoffen ist Vorsorge getroffen, dem englischen Blockadekrieg gegen Frauen und Kinder wirksam zu begegnen Dieses Mal teilen wir — im Gegensatzum Weltkrieg — von Anfang an unsere Lebensmittel so ein, daß fast alles, was wir verbrauchen, immer wieder aus den Erzeugnissen des eigenen Landes gedeckt werden kann. Wir gehen sparsam mit den Spinnstoffen und mit den übrigen lebenswichtigen Verbrauchsgütern um, weil wir wissen, daß dadurch Deutschland von ausländischen Waren unab-hängig wird. In diesem Kampf um unsere Nahrungsfreiheit fällt der Frau der entscheidende Einsatzu.

Für uns alle ist die Ernährung gelichert. Durch die Lebensmittelkarten werden die zum Leben notwendigen Nahrungsmittel aut jeden einzelnen gerecht und ausreichend verteilt. Da jeder das gleiche erhält, muß sich natürlich der einzelne Haushalt auf ein bestimmtes Normalmaß im Verbrauch umstellen Wenn auch dadurch vielleicht nicht mehr so viele Sonderwünsche befriedigt werden können, bleiben doch immer noch genügend Möglichkeiten, mit Phantasie und Liebe im Küchenzettel für Abwechslung zu sorgen Jett liegt die Aufgabe der Hausfrau vor allem darin, daß die "Vorratstammer des Staates" und der "Rochtopf im Haushalt" einander entsprechen. Es kommt darauf an, daß sie die Lebensmittel für ihren Haushalt richtig einteilt und sparsam verwaltet. Gie verhütet durch sach gemäße Aufbewahrung, daß etwas verdirbt. Gie verwendet alle Reste wieder und nutt die Nahrungsmittel sorgsam aus Vor allem aber sorgt sie für eine Zubereitung, durch die die wichtigen Rährstoffe der Nahrungsmittel nicht verlorengehen. Wenn sie die Mahlzeiten richtig zusammensetzt und darauf achtet, daß genügend Frisch gemüse und Obst im Rüchenzettel verwendet werden. in denen die lebenswichtigen Schutzstoffe und Nährsalze ja am stärksten enthalten sind sichert sie ihrer Familie damit eine gesunde Ernährung und trägt an ihrem Zeil entscheidend zur Erhaltung der Volksgesundheit bei.

Wie läßt sich nun bei der heutigen Einteilung der Lebensmittel die gesunde Zusammensetung der Ernährung erreichen? Ohne einige Umstellungen ohne ein Aufgeben mancher Gewohnheiten wird es nicht abgeben In einzelnen Familienhaushalten war der Verbrauch an Fleisch Fett und Aufschnitt beispielsweise früher so groß, daß er weit über das hinausging was ein gesunder Wensch überhaupt brauchte und vertragen konnte Heute werden wir uns auf eine Ernährung umstellen, deren Srundlage Kartoffeln, Mehl und Nährmittel sind, ebenso großen Wert werden wir auf Obst und Gemüse legen, Fleisch und Fett bilden dabei nur die Ergänzung Umstür den Tag einen kräftigen Ansang zu haben, wird man einen Teil der Nährmittel zur ersten Frühstücksmahlzeit für eine sättigende Morgen-

suppe, für einen Brei oder ein "Müsli" verwenden, das man gut mit frischem Obst verbinden kann. Auch zum Abendbrot sind die warmen Serichte mit Kartoffeln, Gemüse, Salat oder Auflauf bekömmlicher und sattigender.

Um diese Umstellung zu erleichtern, bedarf es einer Fülle von Vorschlägen und Rezepten. In Zusammenarbeit des Deutschen Frauenwerks mit der Tagespresse und dem Rundfunk werden sie den Hausfrauen zugänglich gemacht. Rezepte und Küchenzettel werden in den einzelnen Gauen zusammengestellt und passen sich dem Geschmack und den Ernährungsgewohnheiten der Gegend an/In den Beratungsstellen des Deutschen Frauenwerks erhalten die Hausfrauen die verschiedensten Anregungen, wie sie die Ernährung richtig zusammensetzen und ausgiebig verwerten können. In den Marktberatungsstellen, die jett vielfach auf den Wochenmärkten eingerichtet wurden, bekommen sie Hinweise, was sie am zwedmäßigsten und preiswertesten einkaufen können und wie sie die Lebensmittel zu Hause am besten zu verwenden haben. Es werden Tages - und Woch en füch en zettel zusammengestellt, in denen nicht nur die Mittagsmahlzeiten, sondern auch Frühstück und Abendbrot mit berücksichtigt sind; denn der Hausfrau gibt ein solcher planmäßig und vollständig aufgestellter Rüchenzettel die beste Möglichkeit, die Lebensmittel im Lauf der Woche richtig zu verteilen — ganz abgesehen bon der Erleichterung beim Einkauf, bei dem sie dann genau weiß, was sie braucht.

Wie wichtig gerade auf dem Gebiet der Ernährung der Einsat der Frau ist, sieht man an dem Beispiel der diesjährigen Obst- und Gemüseernte. Der reiche Segen an Früchten mußte geborgen und verwertet werden, ohne daß etwas verdarb oder umfam. Und es wurde geschafft! Im einzelnen Privathaushalt tochte die Hausfrau ein und sorgte für einen Vorrat an Sast und Marmelade. Darüber hinaus wurde auch in gemeinschaftlicher Arbeit eingesocht, Süßmost und Dörrobst zubereitet. In den Veratungsstellen des Deutschen Frauenwerfs konnten dafür Räume und Gerätschaften in Anspruch genommen werden. Es wurden vielsach alte Rezepte verwandt, die sich schon zu Großmutters Zeiten bewährt haben: Man legte die Früchte süssauer in Essig ein und sparte auf diese Weise viel Zucker. Wenn die Einmachgläser nicht mehr ausreichten, alles zu bergen, behandelte man die Früchte so, daß sie sich auch in Steintöpfen und Porzellangefäßen halten werden.

Größte Sparsamkeit ist heute auch bei der Verwendung aller Spinnstoffe und Spinnrohstoffe nötig. Um so mehr gilt die Gorge der Hausfrau der Erhaltung der Wäsche, um so mehr bleibt die Aufgabe, alle vorhandenen Vestände zu pflegen und zu



Viele fleißige Hände haben die reiche Obst= und Gemüsernte dieses Jahres geborgen und verarbeitet.

schützen. An einer sachgemäßen Waschberatung ist durch Erhebungen in allen Sauen Deutschlands schon seit einigen Jahren im Deutschen Frauenwerk gearbeitet worden. Die Versuchsstelle für Hauswirtschaft des Deutschen Frauenwerks in Leipzig hat die praktischen Vorarbeiten geleistet. Hier liegen nun Ergebnisse vor, auf denen heute eine einheitliche Waschberatung einsehen kann, wie man die Wäsche auch mit den neuen Seisen und Waschmitteln sachgemäß und schonend zu behandeln hat. Die Veratungsstellen, Presse und Rundfunk werden auch hier wieder die Aufklärung an die Hausfrauen herantragen; denn es gilt für die Frau, nicht nur eigenes, sondern wertvolles Volksvermögen zu erhalten.

Sbenso wichtig ist die Sorge für die Kleidung. Man wird nach wie vor die Grundforderung zu stellen haben, daß Kleider bequem und zweckmäßig der Betätigung und Lebenssorm der Trägerin entsprechen, daß sie aber troßdem hübsch und geschmackvoll sein sollen. Man darf in der gegenwärtigen Zeit keinen Stoff verschwenden und wird deshalb von modischen Uebertreibungen absehen, um so mehr aber auf eine gutsigende Paßform der Kleider Wert legen. Vor allem die Kinder, die aus ihren Kleidern herauswachsen, brauchen immer wieder neue Kleider und Anzüge. Hier hat die Hausfrau die Aufgabe, getragene Kleider umzuändern und aufzufrischen, Neues aus Altem herzustellen und aus der Garderobe der Erwachsenen oder der älteren Seschwister brauchbare und hübsche Sachen zu schaffen.

Mehr als je aber wird man darauf zu sehen haben, daß man durch sorg sam ste Schuh- und Kleiderpflege, durch Nähen und Flicken seine Sachen so lange wie möglich erhalten kann. Die Veratungsstellen des Deutschen Frauenwerks können den Hausfrauen mit einer Fülle von Vorschlägen dabei zur Hand gehen. Auch in den Nähst uben des Deutschen Frauenwerks kann jede Hausfrau ihre mitgebrachten Sachen wiederherstellen und erhält kostenlos dazu sachgemäße Anleitung.

Hausfrau zu sein ist heute schwieriger geworden, dafür bringt es aber auch wieder Fragen und lebendige Anregungen, die unter normalen Verhältnissen niemals beachtet worden wären. Denn immer, wenn die Lebensbedingungen härter werden, wenn der gewohnte Sang des friedlichen Alltags verlassen wird, erwacht in den Vesten der Ehrgeiz, ihre Aufgaben trot alledem genau so gut wie sonst, als das Leben noch einfach war, zu meistern. Die deutsche Hausfrau wird ihre neuen Aufgaben in vollem Maße erfüllen, weil sie weiß, daß ihr Tun mehr als je entscheidend für Leben und Bestand ihres Volkes geworden ist. Sie wird immer von neuem alle ihre Liebe, ihre Seduld und ihr Seschick einsetzen und nicht müde werden, mit Sorgfalt und Treue für alles zu sorgen, was ihr anvertraut ist.

## Die schaffenden Frauen im Kriegseinsatz

Schon in den ersten Tagen des Krieges haben die schaffenden Frauen bewiesen, daß sie um ihre Pflichten in dieser ernsten Zeit wissen und bereit sind, sie zu erfüllen. Die Aelteren unter ihnen erinnerten sich der Anforderungen, die der Krieg von 1914 bis 1918 an die Arbeitskraft der Fraustellte, und die Jüngeren hatten in den vergangenen Jahren des angespanntesten wirtschaftlichen Lebens erfahren, daß alle fleißigen Hände gebraucht werden, daß nun erst recht in allen Wirtschaftszweigen die weibliche Mitarbeit ent sich eid end sein wird für die Vert eid syungskraft des deut sich en Volkes.

Die Frauen sind nicht unvorbereitet für die Mehrleistungen, die der Kriegseinsat von ihnen verlangt. Sie wurden in den zurückliegenden Jahren ebenso wie die Männer erfaßt von dem starken Ausbau und Arbeitswillen des nationalsozialistischen Reiches. Sie haben in den vergangenen Jahren ihr Berufskönnen erweitert. Das Heer der berufskätigen Frauen hatte sich erheblich vergrößert, so daß mehr geschulte Kräfte als jemals zum Arbeitseinsatzur Verfügung stehen. Die deutschen Frauen sind als ob er eit, überall da mitzuarbeiten, wo sie gebraucht werden.

Diese gute Vorbereitung ist von unschätzbarem Wert. Denn die Umstellung des gesamten Wirtschaftslebens auf den Kriegsbedarf bringt für sast alle Verufszweige starke Veränderungen mit sich und kann nur mit geschulten Kräften schnell und ohne große Schwierigkeiten durchgeführt werden. Vestimmte Industriegruppen müssen verstärkt arbeiten, andere dagegen werden eingeschränkt. Eine Anzahl werktätiger Frauen wird deshalb umlernen müssen, um die bisherigen Arbeitspläze mit anderen in friegswichtigen Vetrieben zu vertauschen. Andere werktätige Frauen haben in ihrem eigenen Vetriebe verantwortungsvollere und umfangreichere Tätigseiten zu übernehmen, weil sie die zum Wehrdienst einberusenen Arbeitschameraden ersehen müssen. Schließlich haben sich noch Frauen gemeldet, die früher schon einmal berufstätig waren; heute soll kein wichtiger Arbeitsplatz leer stehen. In sehr vielen Fällen wird eine fürzere oder längere Anlernzeit unerläßlich sein.

Dabei ist es von Vorteil, daß eine große Zahl beruflich geschulter Frauen zur Verfügung steht, die naturgemäß sehr viel leichter in der Lage sind, sich auf eine ungewohnte oder umfangreichere Tätigkeit einzustellen als völlig ungeübte Frauen. In denjenigen Vetrieben, in denen eine Werkfraue rauen-



Auch an der Maschine übernehmen sie mit Geschick und Umsicht die Arbeit des einberusenen Mannes.

gruppe besteht, kann diese als kachlich und beruflich besonders gut geschulte Kerntruppe sofort für bestimmte verantwortungsvolle Aufgaben innerhalb des Betriebes eingesetzt werden, so daß die notwendigsten Arbeiten reibungslos weitergeführt werden können, auch wenn ein Teil der männlichen Gefolgschaftsmitglieder einberufen wurde.

Bei der Umstellung auf eine neue Arbeit helfen den Frauen die schon vor dem Kriege aufgebauten Einrichtungen für Berufserziehung und Berufsfort bild ung. In enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern haben sich die Berufserziehungsmaßnahmen der Deutschen Arbeitsfront vor allem in den Dienst der werktätigen Frauen gestellt.

Von den berufstätigen Frauen muffen heute große Leistungen verlangt werden, denn sie sind mit die Träger der Verteidigung auf dem wirtschaftlichen Kampffelde. Aber in demielben Maße, in dem die Anforderungen wachsen, wächst auch die Hilfe, die den schaffenden Frauen zuteil wird. Mit Kriegsausbruch hat sogleich eine verstärfte soziale Betreuung aller ich affenden Frauen eingesett. Trot aller Notwendigkeiten gilt für die Frauenarbeit auch im Kriege derselbe Grundsat wie im Frieden: Niemals darf vergessen werden, daß die Frau nicht nur eine wertvolle Arbeitskraft ist, sondern vor allem die Mutter der kommenden Generation. Es ist also gang selbswerständlich, daß Mutterschutz und Frauenarbeitsschutz auch unter erschwerten Bedingungen aufrechterhalten werden. Die gesetzlichen Mutterschutzbestimmungen dürfen nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gelodert werden. Das Nachtarbeitsverbot für Frauen bleibt bestehen, und die Arbeitszeit darf nur in sehr dringenden Ausnahmefällen bis höchstens 56 Wochenstunden ansteigen. Jedoch ailt diese Ausnahme nicht für werdende und stillende Mütter. Auch die zufätzlichen Leistungen, die viele Betriebe den werdenden und stillenden Müttern zukommen ließen, werden, soweit nur irgend möglich, aufrechterhalten. Sbenso bleiben die Arbeitsverbote für Frauen bestehen, so daß Frauen auch weiterhin grundsätlich nicht mit bestimmten gesundheitsschädlichen Arbeiten beschäftigt werden dürfen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen im Dienste der schaffenden Frauen ist der verstärkte Einsatz der Sozialen Betriebsarbeit. Das Frauenamt der Deutschen Arbeitsfront, dem die Betreuung der werktätigen Frauen obliegt, hat die Ausbildung der Sozialen Betriebsarbeiterinnen verkürzt, damit möglichst bald in sedem größeren Betriebe eine Soziale Betriebsarbeiterin eingesetzt werden kann. Vor dem Kriege waren bereits in über 600 Betrieben Soziale Betriebsarbeiterinnen mit großem Erfolge tätig. Ihre Aufgabe ist es, für die soziale Betreuung der weiblichen Sesolg-

schaft in seder Hinsicht zu sorgen. Gerade weil heute die Bedingungen für die Durchführung der sozialen Betreuung schwieriger geworden sind, ist es außerordentlich wichtig, daß eine erfahrene und geschulte Frau sich personlich um diese Dinge bemüht, weil sie durch eigene Anschauung und Erfahrung in enger Zusammenarbeit mit Betriebsführer und Betriebsobmann oft ganz neue Mittel und Wege findet, um den Arbeitsfameradinnen Erleichterungen zu verschaffen. Und außerdem kommt es auch heute darauf an, daß ein Wensch im Betriebe da ist, von dem Ruhe und Zuversicht und in schweren Stunden auch einmal persönlicher Trost zu erwarten ist. Das hilft über vieles schwere Erleben hinweg und macht die Arbeit oft sehr viel leichter.

Da auch die betriebliche Tätigkeit von Müttern im Kriegseinsatz unter bestimmten Bedingungen unentbehrlich sein kann, muß den Müttern unbedingt die Sorge um ihre Kinder und auch ein Teil der Haus-haltsarbeiten der Kinder sorgen die RSQ-Kindergärten, die Betriebskindergärten und die Kinderstuben der RS.-Frauenschaft Die Haushaltsführung wird den werktätigen Hausfrauen erleichtert durch die Nach barschaftsührung wird der NS.-Frauenschaft Die Haushaltsführung wird den werktätigen Hausfrauen erleichtert durch die Nach barschaftsarbeiten übernehmen, die am schwersten mit der Betriebskätigkeit zu vereinbaren sind. Dank dieser Unterstüßung können die schaffenden Frauen beruhigt zur Arbeit gehen, und ihre berufliche Leistung wird nicht beeinträchtigt durch die sorgenden Sedanken um die Kinder und um den Haushalt.

Unter den Millionen schaffender Frauen darf man die Gruppe der sogenannten mit helfen den Familien angehörigen nicht vergessen. Dazu gehören vor allem Ehefrauen, die bisher im Betriebe ihres Mannes halfen und nun in vielen Källen den Betrieb selbst leiten, während der Mann im Wehrdienst steht So liegt die Leitung vieler landwirtschaftlicher Betriebe jetzt in den Händen der Land frauen. Das Tagewert der Landfrau wies von jeher die längste Arbeitszeit auf. Ihre Arbeitslast ist noch größer geworden und vor allen Dingen verantwortungsvoller. Zu ihrer Unterstützung sind alle entbehrlichen Hilfskräfte aufgerufen worden.

Eine ähnliche Aufgabe wie die Landfrau hat die Hand werker- und Geschäftsfrau Auch sie will, soweit nur irgend möglich, den Betrieb des Mannes weiterführen. Zwar kann die Handwerkerfrau in den wenigsten Fällen die handwerkliche Arbeit des Mannes selbst ausführen. Doch gibt es in manchen Werkstätten leichtere Arbeit, die auch der Frau liegt. Für solche Arbeiten wurden Schulungskurse eingerichtet, an denen bereits zahlreiche Handwerkerfrauen teilnahmen. Wenn möglich, werden der Handwerkerfrau auch männliche Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt oder



Die Geschäfts= und Handwerkerfrausmuß vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf den Beinen sein, wenn sie den Laden oder die Werk= statt nun allein weiterführen will.

ein Arbeitskamerad des Mannes übernimmt einen Teil der Aufträge. Kurz, es wird mit allen Kräften dafür gesorgt, daß die Handwerkerfrau den Betrieb erhalten kann, bis der Mann zurücksommt.

Ebenso entschlossen nimmt sich die Geschäftsfrau der Führung des Betriebes an. Dabei hat sie heute z. B. im Lebensmitteleinzelhandel oft erschwerte und vermehrte Arbeit. Sie muß mit aller Tatkraft und Umsicht an ihre Aufgabe gehen, die ihr der größere Wirkungskreisstellt. Aber auch sie findet Unterstützung bei allen zuständigen Stellen und durch freiwillige Helferinnen.

Auf allen Gebieten gehen die schaffenden Frauen an die vermehrten Pflichten heran mit dem festen Willen, auf ihrem Platz und mit ihren Kräften und Fähigkeiten ihre Aufgabe ebenso gut zu erfüllen wie die Goldaten an der Front. Wir können stolz sein auf unsere schaffenden Frauen, und sie wiederum können beruhigt ihrer Arbeit nachgehen in der Gewißheit, daß sie nicht allein stehen und daß ihnen geholfen wird, wo immer Hilfe nötig ist.

# Wo wird die Hilfe der Frau gebraucht?

Bu allen Zeiten hat es die deutsche Frau als ihre selbstverständliche Pflicht angesehen, überall da einzuspringen, wo tatkräftige Hilfe gebraucht wird. Wiele Jahrhunderte lang tat sie das, ohne sich dabei um die Notwendigkeiten des Staates zu kummern, allein aus dem natürlichen Gefühi ihres Herzens heraus, von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Haus zu Haus. Inzwischen aber ist das Leben für uns alle sehr viel unübersichtlicher geworden. Große Städte sind entstanden, in denen der einzelne kaum mehr von der Not des anderen weiß. Allein auf sich gestellt aber kann er auch von sich aus nicht mehr so recht beurteilen, was für die Allgemeinheit von Nugen ist. Vieles, was er aus übervollem Herzen geben möchte, kann trotdem sinnlos sein, weil allzuviele dasselbe tun oder weil er in einer Not helfen will, die vielleicht im Augenblick überhaupt nicht besteht. Wieviele Liebesgaben sind z. B. im ersten Jahr des Weltkrieges nutlos vertan worden, wieviele überflüssige Wollsachen hat man damals aus dem leidenschaftlichen Willen zu helfen für die Goldaten gestrickt, die man später bitter notwendig gebraucht hatte. Heute können wir uns diese Vergeudung an Sachwerten und an wertvollen Hilfskräften nicht mehr leisten. Darum bedeutet es für die lebendige Hilfsbereitschaft des Herzens weder eine Einengung noch eine Herabsetzung, wenn heute zahlreiche Organisationen von Partei und Staat diesen Einsatz auffangen und lenken. Denn sie allein haben ja erst den lleberblick darüber, wo Hilfe wirklich nottut. Sie wissen, was gebraucht wird und wie es gebraucht wird. Erst wenn jeder einzelne sein eigenes Gefühl einzuordnen versteht in die großen Notwendigkeiten der Gemeinschaft, dann wird seine Opferbereitschaft den vollen Nuten und die wirkliche Erfüllung finden.

Wie sehr aber gerade in der ehrenamtlichen Kriegsarbeit der Frau auch heute noch ein warmes Herz und eine praktische Hand ausschlaggebend sein können, kommt in erster Linie in der Nachbarschaftshilse zum Ausdruck, die die NS.-Frauenschaft eingerichtet hat. Denn gerade sie hat sich zum Ziel gesett, den deutschen Frauen wieder den Blick zu öffnen für eine Hilse von Mensch zu Mensch. Es darf nicht mehr sein, daß eine Frau keine Hilse bei der Seburt ihres Kindes erhält und völlig alleinsteht. Es darf nicht sein, daß eine berufstätige Mutter keine Aussicht und Vetreuung für ihre Kinder sindet. Es darf nicht sein, daß die Nachbarin nichts weiß von der Not in

der Wohnung nebenan, während es ihr ein Leichtes wäre, schnell einmal nach dem Nechten zu sehen, die Kinder der kranken Nachbarin zur Schule sertig zu machen, das Essen zu kochen oder die Kranke zu versorgen. Auf dem Lande und in der Kleinstadt, wo man sich gegenseitig kennt und von den Schicksalen des anderen weiß, ist diese praktische Hilfe auch heute noch eine Selbstverständlichkeit. In den großen Städten aber war dafür eine ganz neue Organisation notwendig. Hier galt es immer, die rechte Frau an den rechten Platz zu stellen und die Nachbarschaft zu einer geschlossenen Semeinschaft werden zu lassen.

Jett kann sich seder, der Hilfe braucht oder einen Rat die Ortsgruppe der MG.-Frauenschaft Bei der Ortsabteilungsleiterin Hilfsdienst haben sich eine wenden. ganze Reihe von Frauen für den ehrenamtlichen Ginsatz in Familien zur Verfügung gestellt. Von jeder Helferin weiß die Ortsabteilungsleiferin genau, wann sie Zeit hat und welche Arbeiten sie übernehmen kann und will. Kommt nun die Meldung, daß eine Mutter plötzlich erfrankt ist oder daß eine andere Mutter mit ihren vielen Kindern nicht fertig werden kann oder daß ein Kind erwartet wird, dann beginnt sofort die zunächst wohnende Nachbarschaftshelferin ihren Dienst in dieser Familie. Manchmal wechseln sich auch mehrere Kameradinnen ab, je nachdem wie es die Einsathereitschaft und -möglichkeit der einzelnen bedingt. Alle wirklichen Notfälle werden erfaßt, auch die Arbeiten übernommen, die noch zu tun sind, wenn die dringendste Not schon überwunden ist. So gehört zu dieser Betreuung auch die Pflege der aus dem Krankenhaus entlassenen Mütter, bis sie sich völlig erholt haben und wieder ganz arbeitsfähig sind. Es gehört in der jetigen Zeit dazu besonders die Betreuung der erwerbstätigen Frau, ihrer Familie und ihres Haushaltes.

Der ganze Einsatz wird in enger Zusammenarbeit mit der MSB. durchgeführt. Hat die NSB. eine Familie übernommen, in der auch eine arbeitsmäßige Entlastung oder eine seelische Hilfe notwendig ist, dann unterrichtet sie die Ortsfrauenschaftsleitung; findet die Nachbarschaftshelferin in einem Haushalt materielle Not, dann veranlaßt sie, daß sich auch die NSB. um diese Familie kümmert.

Jur Arbeit selbst werden alle einsatzbereiten Kräfte benötigt. Der BDM. stellt seine Mädel zu allen Hilfeleistungen zur Verfügung, die Studentinnen setzen sich mit ein, und auch die vorzeitig aus der Schule entlassenen Abiturientinnen schaffen mit. Aber nicht nur die durch eine Organisation erfaßten Frauen und Mädel sind zur Mitarbeit aufgerufen, setzt sind ohne Unterschied alle Kräfte zur Hilfe notwendig, wie ja auch allen bedürftigen Familien geholfen wird. Die praktische Schulung all dieser Frauen und Mädel, die zur Mithilfe bereit sind, aber noch nicht über die nötigen Ersahrungen oder Kenntnisse zu verfügen glauben, erfaßt der Mütterdienst des Deutschen Frauenwerts in seinen neu eingerichteten Kurzkursen. Dort erhalten sie in wenigen Tagen das nötige Rüstzeug, um den vielsachen Anforderungen, die setzt an sie herantreten, gerecht werden zu können.

Eine schwere Aufgabe an der Familie erfüllen die Hinterbliebe nen-Betreuerin nen der NG.-Kriegsopferversorgung. Sobald von
der Wehrmacht die Nachricht eingeht, daß Vater oder Sohn einer Familie
gefallen ist, sucht die Vetreuerin die Hinterbliebenen auf, um ihnen das
Vewußtsein zu geben, daß die Semeinschaft des Volkes zu ihnen hält. Sie
hilft bei den notwendigen Sängen zu amtlichen Stellen, sie sammelt die Unterlagen für den Versorgungsantrag mit und kümmert sich um den Sesundheitszustand und die praktischen und seelischen Nöte der Frauen und
Kinder. Die Helferinnen sind meist selbst Kriegerwitwen des Weltkrieges
und dadurch für ihre schwere Aufgabe besonders geeignet.

Frauen, die eine besondere Liebe zu Kindern haben, finden heute eine schöne und dankbare Aufgabe, wenn sie sich der Kinder annehmen, deren Mütter beruflich den ganzen Tag von ihrer Familie fern sein müssen. Die NGU. hat zwar neben ihren vielen Kindergärten, Krippen und Horten in den letten Monaten noch Hilfskindergärten eingerichtet, tropdem aber können hier doch noch nicht alle Kinder untergebracht werden Deshalb hat die NG.-Frauenschaft zusätzlich Kinderstuben geschaffen, die von Frauen, die über einen größeren Wohnraum verfügen, eingerichtet sind und in denen sie die Kinder der Nachbarschaft betreuen oder von anderen Nachbarschaftshelferinnen betreuen lassen. Besonders die Kindergruppenleiterinnen der NG.-Frauenschaft beteiligen sich lebhaft an dieser schönen Arbeit. Zu den Verpflegungskosten zahlt die NGV., die im übrigen auch hier mit der NG.-Frauenschaft eng zusammenarheitet, im Notfall Beihilfen. Auf diese Weise sind die Kinder, die keine Aufsicht haben, von der Straße weg, sie haben eine Erziehung, für sie ist gesorgt, und die Mütter können beruhigt ihrer Arbeit nachgehen.

Ebenso sind Maßnahmen getroffen, um den werktätigen verheirateten Frauen das Einkaufen ihrer Waren zu erleichtern und ihnen auf diese Weise viel Zeit zu ersparen. Es werden in den Nachbarschaftsgemeinschaften einzelne Helferinnen bestimmt, bei denen die Arbeitskameradinnen ihre Bezugscheine. Bestellzettel und Gelt abgeben können, um abends die Waren in Empfang zu nehmen. Wenn nötig werden auch in den Fabriken Sammelstellen eingerichtet, für die die NS



Vater geht ins Feld.
Die Arbeitsmald wird seiner jungen Frau eine rechte Hilfe sein.

Frauenschaft Hilfsfräfte zur Verfügung stellt und die den Einkauf für die Werkkameradinnen erledigen.

Nach der Einführung der Lebensmittelkarten war es manchen Seschäftsleuten und Handwerkern micht immer möglich, alle Arbeiten, die nun in vermehrtem Maße von ihnen gefordert wurden, zu leisten. Sofort haben sich freiwillig Frauen zur Verfügung gestellt, die beim Sammeln, Zählen und Auftleben der Abschnitte oder beim Heranschaffen und Verkaufen der Waren helfen. Dies ist dann besonders notwendig, wenn der Mann eingezogen ist und die Seschäftsfrau ihren Laden nun allein weiterführen muß.

Von Beginn des Krieges an hat sich auch eine große Anzahl Frauen zur Verfügung gestellt, die für die NGV. und das WHW. Näharbeiten leisten will. Die Arbeit geschieht in den Rähstuben des Deutschen Frauenwerks, deren Leitung in den Händen einer Fachkraft liegt. Darüber hinaus erhalten die helfenden Frauen manche Anregungen für ihre eigenen Arbeiten. Alle gespendeten Sachen werden erst gründlich untersucht, ausgebessert oder umgeändert, bevor sie in die Hände derer kommen, denen sie zugedacht sind. Manche Babyausstattung wird hier fertiggemacht und an freudig überraschte Mätter weitergegeben. Häufig werden die von der NGV. betreuten Frauen hier unterwiesen, wie sie ihre Sachen selbst am besten und billigsten anfertigen können. Auch für das Rote Rreuz wird in den Nähstuben der NG.-Frauenschaft gearbeitet, vor allem Sachen, die für die Ausrüftung der Lazarette notwendig sind. Ebenso wird hier die Bereitschaftswäsche des Reichsluftschutbundes zum großen Teil hergestellt. Vor allem aber herrschte Hochbetrieb, als Anfang des Krieges die Goldaten einberufen wurden. Manche Uniform mußte noch erst "nach Maß" gemacht werden, fehlende Knöpfe wurden ersetzt und viele kleine Umänderungen vorgenommen. Ein besonderes Gebiet der Rähstuben sind die Flickbeutel, die vor allem für die Landfrauen bestimmt sind. Sie geben ihre schmuzige und zerrissene Wäsche zum Waschen und Ausbessern in Beuteln, die übrigens nicht mit Ramen, sondern mit einer neutralen Nummer versehen sind, in die Stadt und erhalten alles nach ein paar Tagen bligblank und heil zurud. Dadurch wird der überlasteten Landfrau Zeit und Kraft gespart.

Darüber hinaus aber braucht die Landfrau auch noch im eigenen Haushalt viele helfende Hände, die ihre Kinder betreuen und ihr bei der Pflege des Viehes oder bei der Einbringung der Obst- und Semüseernte zur Hand gehen. Mitglieder der NS. Frauenschaft sind den Sommer über regelmäßig aufs Land hinausgezogen, um der Landfrau diese Hilfe zu bringen. Die Jugen dgruppen haben aus demselben Grunde häufig ihre



In den NSV=Kindergarten find die Kinder gut aufgehoben, wenn Mutter auf Arbeit ist.

Gern nehmen die Soldaten nach den Anstrengungen des Iransports eine Erfriichung von der jungen Heiferm entzegen.

Ferienlager auf dem Lande avgehalten. Vor allem aber der weiblich e Arbeitsdien ft kann hier eine fühlbare Entlastung bringen. Wie notwendig diese Arbeit ist, ergibt sich schon daraus, daß bei Beginn des Krieges der weibliche Arbeitsdienst auf 100 000 Arbeitsmaiden erhöht worden ist. In der Semeindestation dieser Dörfer wirkt neben der Semeindesichwester häusig ein Frauenhilfsdien singesetzt wird, die dringend eine Arbeitsentlastung brauchen. Der BDM. hat neben dem bereits seit Jahren bestehenden Landdienst noch besondere Lager während der Hackfruchternte geschaffen. Für die durch "Slaube und Schönheit" erfaßten Jahrgänge des BDM. sind Arbeitsgemeinschaften zur bäuerlichen Verussertüchtigung eingerichtet.

Einen besonders großen ehrenamtlichen Fraueneinsach erfordern die Aufgaben der NGA. In manchen Fällen sind sofort an die Stelle der eingezogenen Blockwalter oder der sonstigen NSV.-Helfer Frauen getreten, die in der sozialen Arbeit geschult waren. Viele Frauen stellen sich dabei für gelegentlich anfallende Lirbeiten zur Verfügung, für die Eintopfsammlung, die Sammlung von Kleiderspenden, für die Freiplaßwerbung, als Hilfe in den Beratungsstellen für Mutter und Kind oder für alle Arten von Massenverpflegungen. Ständig helfen viele Frauen freiwillig beim NSV.-Vahnhofsdienst, der allen hilfsbedürftigen Reisenden mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Aufgaben des MSV. - Bahn hofsdienstes sind gerade zu Anfang des Krieges, als der Flüchtlingsftrom aus Volen einsette, ins Unermekliche gewachsen. In diesen Tagen haben auf allen größeren Bahnhöfen des Reiches unzählige Frauen Tag und Nacht Dienst gemacht, um den durchkommenden Flüchtlingen Butterbrote, warmes Essen oder sonstige Erfrischungen zu geben. Mütter mit fleinen Kindern mußten versorgt werden, Säuglingsnahrung hatte bereit zu stehen, kleine Kinder sollten trocken gelegt und gefäubert werden. Dieselbe Arbeit war auch in den Flüchtlingslagern notwendig. Alle, die dier den tatkräftigen Einsatz der deutschen Frau miterlebt haben, wissen, mit welcher Liebe und Gelbstverständlichkeit dies geschah. Manche Frau hat eine Woche nach der anderen zehn bis vierzehn Stunden am Tage geschafft. Kartoffeln geschält und Ssen gekocht, Wasche geflickt und ausgeteilt oder Decken und Kleidungsstücke gesammelt. Andere wieder haben ganze Familien freiwillig bei sich aufgenommen, Wöchnerinnen oder Kranke bei sich gepflegt.

Eine große Menge freiwilliger Helferinnen ist beim Ausbruch des Krieges auch dem Deutschen Roten Kreuzzugeströmt. Viele Frauen waren bereits im Frieden ausgebildet, andere haben sofort mit den Aus-

bildungskursen begonnen. Der BD Mt. konnte dem Deutschen Roten Kreuz sofort 35 000 Gesundheitsdienstmädel zur Verfügung stellen, außerdem wurde der erste Jahrgang des BDM.-Werks "Glaube und Schönheit" zur Gesundheits dien stausbild ung aufgerufen. Die Grundausbildung umfaßt dabei zwölf Doppelstunden, anschließend sollen weitere sechs Wochenstunden für den praktischen Einsatz in der Deutschen Roten-Kreuz-Arbeit vorbereiten. Damit haben die Mädel eine gleichwertige Ausbildung wie die Deutschen Roten-Kreuz-Helferinnen und können ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Die Frage nach einem gut ausgebildeten Nachwuchs ist um so vordringlicher, als die ausgebildeten Krankenschwestern unmittelbar nach Kriegsausbruch der Wehrmacht für den Dienst an der Front und in den Frontlazaretten zur Verfügung gestellt wurden. In der Heimat unterhält das Deutsche Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Partei Beratungsstellen, die Auskunft über Vermißte geben und den Briefverkehr mit den friegsgefangenen Goldaten regeln. Es ist zu betonen, daß die Helferinnenkurse trotz des Krieges nicht verkürzt worden sind, da sonst keine Gewähr für eine wirklich umfassende und zuverlässige Ausbildung besteht. Neben der Ausbildung der Deutschen Roten-Kreuz-Helferinnen läuft die normale Ausbildung als Schwester weiter, die 1½ Nahre dauert und mit dem Schwestern-Examen abschließt.

Der zivile Luftschutz braucht ebenfalls eine besonders große Anzahl Frauen, die für die im Felde stehenden Männer den Schutz in der Heimat zu übernehmen haben. Gesetzlich sind alle Frauen verpflichtet, an einem Luftschutzkursus teilzunehmen, damit sie sich im Ernstfall zu helsen wissen. Darüber hinaus aber werden in erster Linie Frauen als Selbstschutzkräfte von der Polizei verpflichtet. Der Neichsluftschutzbund selbst hat eine große Anzahl von Frauen als Amtsträgerinnen in seine praktische Arbeit eingeschaltet, für die es ebenso vielseitige wie dringend notwendige Einsahmöglichkeiten gibt.

Die deutsche Frau sindet heute für ihre Hilfsbereitschaft ein reiches Feld der Tätigkeit. Ob sie älter oder jünger ist, in der praktischen Hauswirtschaft erfahren oder nicht, ob sie über viel freie Zeit verfügt oder sich nur ab und zu mal ein paar Stunden frei machen kann, immer wird sich für sie ein Platz sinden lassen, an dem sie heute Nütliches für ihr Volk schaffen kann.

# An wen wendet sich die Frau, wenn sie heute Rat und Hilfe braucht?

## I. In wirtschaftlichen Fragen:

1. Anträge auf Lebensmittelkarten, die Abgabe überzähliger Ausweiskarten, Vorlage der Karten bei jedem Wohnungswechsel außerhalb des Stadt- oder Landkreises, die Ausstellung von Bescheinigungen zum Bezug zusählicher Lebensmittel für werdende und stillende Mütter, Wöchnerinnen, Kranke und Sebrechliche auf Bescheinigung des Arztes oder einer Hebamme

stellen die Ernährungsämter beim Oberbürgermeister oder Landrat aus.

2. Bezugscheine für Textil- und Lederwaren usw.

werden von den unteren Verwaltungsbehörden, das sind die Oberbürgermeister oder Landräte des Wohnorts, in dringenden Fällen des Aufenthaltsorts, ausgegeben. Von diesen Vehörden wurden besondere Stellen eingerichtet. Siehe Anschläge an Litsaßsäulen, im Rathaus, in den Wohnhäusern usw.

3. Zusätliche Lebensmittelkarten für Schwer- und Schwerstarbeiter mussen vom Betriebsführer beim Ernährungsamt beantraat werden.

4. Bescheinigungen zur Bevorzugung kinderreicher und stillender Mütter, schwangerer Frauen, Gebrechlicher und Körperbehinderter

stellen die Ortsamtsleitungen der NGV. aus.

5. Die Beratung der Frauen in allen volkswirtschaftlich - hauswirtschaftlichen Fragen erfolgt durch die hauswirtschaftlichen Beratungsstellen des Deutschen Frauenwerks. Zu erfragen bei der Ortsgruppe der NG.-Frauenschaft.

## II. Unterhalt für die Familie, Versorgung, Entschädigung.

- 1. Familienunterhalt wird gewährt bei Einziehung des Ernährers zur Dienstleistung bei der Wehrmacht, den bewaffneten Teilen der SS., Reichsarbeitsdienst, behördlichem Luftschutz, freiwilliger Krankenpflege, Notdienst und für Personen, die infolge behördlich angeordneter Räumung gefährdeter Gebiete ihren Lebensunterhalt verlieren. Zum Familienunterhalt gehören u. a. neben einem bestimmten Unterhaltssak Mietbeihilfen, Rrankenhilfe und Hilfe für Schwangere und Wöchnerinnen, die Gozialversicherungsbeiträge.
- Es muß ein Antrag beim Oberbürgermeister oder Landrat gestellt werden. Zumeist hat er hiermit besondere Dienststellen betraut. In Berlin sind es die Bezirksämter.

- 2. Wehrmachtsversorgung, Fürsorge und Vetreuung der Hinterbliebenen und Verwundeten.
- Die Beratung hierüber erfolgt durch die Fürsorge- und Versorgungsdienststellen der Wehr-macht, oder die Versorgungs- ämter, die Dienststellen der NGRDV. oder die Dienststellen des Reichstreubundes ehemaliger Verufssol-daten.
- 3. Die Fürsorge und Versorgung dersenigen Personen und ihrer Hinterbliebenen, die durch einen Angriff auf das Reichsgebiet oder Maßnahmen unsererseits körperlichen Schaden erlitten, desgleichen der Personen, die im Notdienst Schaden an Leib oder Leben nahmen
- wird bei den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern oder der Dienststelle beantragt, die zum Notdienst heranzieht.

4. Bei Sachschäden innerhalb des großdeutschen Reichsgebiets infolge eines Angriffs auf das Reich oder Maßnahmen, die von unserer Seite erfolgen, muß ein Antrag auf Ersatz beim Bürgermeister der Gemeinde, in der der Schaden entstand oder in der sich der Seschädigte aufhältzgestellt werden.

- 5. Wird im Nahmen des Notdienstes eine Sache beschädigt,
- 6. lleber den Ersat von Sachschäden der Luftschutzdienstpflichtigen
- 7. Arbeitslosenunterstützung
- 8. Trennungszuschläge und Sonderunterstützung für Personen, die am anderen Ort oder gegen geringeres Entgelt zu Dienstleistungen herangezogen werden
- 9. Kurzarbeiterunterstützung

so ist Antrag auf Ersat bei der Stelle einzureichen, die zum Notdienstherangezogen hat.

erteilt die Ortspolizeibehörde Auskunft.

gewährt das Arbeitsamt am Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort.

müssen beim Arbeitsstelle beantragt werden.

gewährt das Arbeitsamt, in dessen Bezirk der Betrieb liegt.

## III. Maßnahmen zur Entlastung der Frau und Mutter und der Geschäftsfrau.

- 1. Nachbarschaftshelferinnen, Hilfen für die Landfrau, Haushaltshelferinnen
- 2. Die Aufnahme von Kindern in Kindergärten und Kinderstuben
- 3. Betreuung von Mutter und Kind, insbesondere auch Verschickung von Mutter und Kind
- 4. Helferinnen für das Einzelhandelsgeschäft
- 5. Beratung für Einzelhandel und Handwert

vermittelt die Ortsgruppe der NG.-Frauenschaft.

erfolgt durch die Ortsgruppen der NG.-Frauenschaft oder der NGV. (soweit Kindergärten).

durch die Ortsgruppen der NSV. (Hilfswerk Mutter und Kind).

vermittelt die Ortsgruppe der RG.-Frauenschaft.

erteilt im Gau Berlin die Ortsgruppe der NGDUP., im übrigen die Fachorganisationen, Innungen und Kreishandwerkerschaften.

#### IV. Mithilfe der Frau.

- 1. Durch ehrenamtliche Tätigkeit in Nachbarschaftshilfe, Haushaltspflege, Erntehilfe und Arbeit im ländlichen Haushalt
- 2. Entgeltliche Tätigkeit
- 3. Aufnahme in den weiblichen Arbeitsdienst
- 4. Ausbildungslehrgänge des Deutschen Roten Kreuzes
- 5. Meldungen für den Frauenhilfsdienst für Wohlfahrts- und Krankenpflege
- 6. Meldungen für die Bräuteschulen des Deutschen Frauenwerks

Anmeldungen hierfür nimmt die Ortsgruppe der N S. - Frauenschaft entgegen.

vermittelt das Arbeitsamt.

Anmeldeformulare bei den zuständigen Polizeidienststellen. Meldungen an die Bezirksieistungen des Arbeitsdienstenstes.

Meldungen bei den Kreisgeschäftsstellen des Deutschen Roten Kreuzes.

nehmen die Kreis- oder Gaustellen des Deutschen Fravenwerks, Abteilung Hilfsdienst, entgegen.

sind bei der Reichsstelle des Deutschen Frauenwerks, Hauptabteilung Mütterdienst, Berlin W35, Derfflingerstr. 21, einzureichen.

#### V. Auskunfte über Goldaten und Feldpostanschriften.

1. Auskunft über Kriegsverluste (Tote. Verwundete, Vermißte) und Kriegsgefangene

kunftsstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene, Berlin W30. Hohenstausenstraße 47/48. (Nur schriftliche Auskünste. Angabe des Familien- und Vornamens, Seburtstags und Seburtsorts, des Truppenteiles und Dienstgrades erforderlich. Formulare hierzu bei den Postanstalten.)

erteilt die Wehrmachtsaus-

2. Auskunft über Feldpostanschriften

gibt nicht die Reichspost, sondern die Wehrmachtsbriefstellen, die bei sedem Wehrfreiskommando eingerichtet sind. Möglichst Angabe des Truppenteils des Goldaten.

#### VI. Rechtsfragen, Miete, Aufgebot.

- 1. Rechtsberatung für Volksgenossen mit niedrigem Einkommen
- 2. Ueber alle Rechtsangelegenheiten aus dem Arbeitsverhältnis
- 3. Nechtsaufflärung, insbesondere über Familienrecht
- 4. Auskunft über vereinfachte Sheschließung

erteilen die NG. - Rechtsbetreuungsstellen (beim Gericht zu erfragen).

geben die Rechtsberatungsstellen der DUF. Auskunft.

gewähren die U.-Abt. Recht und Schlichtung der NG.-Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerks in den Gauen, im Gau Berlin auch die hauswirtschaftlichen Beratungsstellen.

erteilt der Standesbeamte.

Aufnahmen von RSB (2), Ruth Hallensteben (1), Hans Reglaff (1), Wilh. Hauschild (1), Lifelotte Burper (2)